# N= 50.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Gonnabende, ben 22. Juni 1822.

### Angekommene Fremde bom 17. Juni 1822.

hr. Gutsbesitzer v. Storaszewöfi aus Potarzyce, I. in Nr. 243 Breslauer=
ffrage; hr. Gutsbesitzer v. Wolowsti aus Warschau, hr. Zahnarzt Afcher aus Warschau, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Wilkonsti aus Kratemiez, hr. Jugenieur-Lientenant Dlumenthal aus Thorn, I. in Nr. 99 Wilbe.

Den 18ten Juni.

hr. Mechanifus Theodor Cavallieri aus Königsberg, I. in Nr. 243 Bresslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Radzieminski aus Gorki, I. in Nr. 116 Breitestraße; hr. Landgerichtsrath George aus Dobrampszek, I. in Nr. 425 Gerberstraße; hr. Mechanikus Bartolomeo Bosco aus Turin, I. in Nr. 210 Wilhelmsstraße.

Den 19. Juni.

Fr. Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winogora, Hr. Gutsbesitzer von Inchlinski aus Grzemieslowo, Hr. Oberantmann Trentin aus Lufznik, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Fieck aus Berlin, I. in Nr. 243 Breslauersfraße, Hr. Gutsbesitzer v. Gikorski aus Chrostkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bojaznowski aus Krzymowo, Hr. Gutsbesitzer v. Micielski aus Chrostkowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. General v. Koszinski aus Targowagorka, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Carczinski aus Chlebowo, I. in Nr. 26 Walischei; Hr. Musikus Charles Finlox aus Berlin, I. in Nr. 3 St. Abalbert; Fr. Gräfin v. Swinarska aus Lubaß, I. in Nr. 3 Dohm.

Abgegangem.

Hr. v. Wolowski nach Turwia, Hr. v. Mibicki n. Boroczek, Hr. Agart n. Czerniejewo, Hr. v. Radolinski n. Siernik, Hr. v. Bronkowski n. Dinieczewo, Hr. v. Wegierski n. Lipnica, Fr. v. Tayler n. Gorow, Hr. v. Puchalski n. Marskewo, Hr. v. Laczynski nach Marszewo.

#### Befanntmadjung,

die Vererbpachtung bes zum Domainen= Umt Gosdowo gehörigen Bogtei=Borwerks Usciscin betreffend.

Jufolge Bestimmung bes Königlichen Finang-Ministerii vom 20. v. M. foll bas zum Domainen = Umt Gosdowo gehörige Bogtei = Borwerk Usciecin, meistbiefend vererbpachtet werben.

Zu biesem Vorwerk gehört außer den nothigen Wohn = und Wirthschaftsgebäusten eine Arcal = Fläche von 452 Magbesburgische Morgen 78 Muthen nußsbarer Ländereien.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 29. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Regierungs= und Departe= ments=Rath herrn Brzosowski in dem Sessions=Zimmer des hiesigenRegierungs= Gebäudes anberaumt, und laden alle Besitz und Erwerbfähige zu Verlautbarung ihrer Gebote ein.

Der jahrliche Canon ist auf 133 Mifr. incl. 45 Thaler Gold, und das Minimum des Erbstandsgeldes auf 275 Mthlr. festgesetzt.

Die nahern Licitations = Bedingungen, und der Anschlag können in unserer Regi= stratur zu jeder Zeit, die Werth=Tape der

#### Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia woytostwa Uścięcin do Ekonomii Gozdowskiey należącego.

Stósownie do postanowienia Królewskiego Ministerstwa Przychodow z dnia 20. zeszłego miesiąca wypusczoném być na wieczność naywięcey daiącemu woytostwo Uścięcin w Ekonomii Gozdowskiey położone.

Do woytostwa tego należą oprócz budynków mieszkalnych i gospodarskich 452 morg 78 prętów kwadratowych miary magdeburskiey użytecznego gruntu.

Wyznaczywszy do wydzierzawienia na wieczność wspomnionego woytostwa termin licytacyiny na dzień
29. Czerwca r. b. o godzinie otey
przed południem przed Wnym Brzozowskim Radzcą Regencyinym w sali
posiedzeń tuteyszey Regencyi, wzywamy osoby chęć nabycia maiące i
do posessyi usposobione, by w terminie tym licyta swe podały.

Kanon rocznie opłacać się maiący, ustanowiony został na 133 talar. włącznie 40 talarów w złocie, wkupne zaś wynosić ma naymniey 275 talarów.

Tak warunki licytacyine iako też wyciąg intraty tegoż woytostwa widzieć można każdego czasu w RegiGebaube aber erft im Termine, einges straturze naszey, taxe zas budynków feben werben.

Pofen den 5. Juni 1822. Ronigh Preug. Regierung II.

przeyrzeć będzie można dopiero w terminie licyracyinym.

Poznań d. 5. Czerwca 1822. Krolewsko-Pruska Regencya II.

Subhaftation & = Patent.

Das ben Johann Bajonichen Erben gehorige, im Dorfe Jeance bei Pofen unter Dro. 31. belegene Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 390 Athlir, gewürdigt worden, foll auf ten Untrag ber Vormundschaft theilunge= halber bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben. hierzu fieht ein Termin auf ben 27ften Auguft b. 3. por dem Landgerichtsreferendarius Anob= lauch Vormittags um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer an. Besitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nach= richt bekannt gemacht, bag bas Grund= find bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme gulaffen.

Pofen ben 6. April 1822. Ronigl, Preug, Landgericht,

the second and the state of the second secon

- Herestein in a dispression

Patent Subhastacviny.

Nieruchomość do Sukcessorów Jana Bajon należąca w Jeżycach pod Poznaniem Nr. 31 położona która podlug taxy sądowey na 390 tal. oszacowaną została, na wniosek opieki dla podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 27. Sierpnia r. b., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch przed południem o godzinie gtey w izbie naszey instrukcyiney. Zdatność kupna maiący o tymże terminie z tem oświadczenim uwiadomiaią się, że nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą bydź ma, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 6. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

In bem Sypothekenbuche bes jeht bem Geifenfieder Friedrich Berbft guge= borigen, fruber Mr. 129 jest Mr. 119 bier auf ber Breitenftrafe belegenen Grundflucks, ift fur Die ebemalige Befiterin Wittwe Sufanna Schonfelb geborne Gamlifowsta, in Rub. III. Dr. 5 die Post als ruckständige Raufgelber ex contracto vom 5. Mårz 1801 et ex decreto vom 7. Marg 1801 im Betrage von 1332 Mtlr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jetzt aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung bom' 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abschlagszahlung von 333 Rilr. 8 ggr. und reip. Lofdbung berfeiben, annoch die Summe von 999 Atlr. 10 ggr. 8 pf. nebft Binfen ruckftanbig und ber bar= über unterm 7. Marg 1801 ausgefer= tigte Sypothefenschein nebst bem Ron= trafte foll angeblich berloren fenu.

Auf den Antrag der Erben der gedachsten Susaina Schönfeld gebornen Gawlissowska werden daher alle diesenigen, welche an die vorerwähnte Real-Forderung oder das darüber ausgestellte Justrument, als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefs-Inhaber Anssprüche zu machen haben, hiermit vorgeladen, personlich oder durch gessehlich zulässige mit gehöriger Vollmacht versehene Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Hoper und Maciesiowski vorgeschlagen werden, in dem am 29. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr

W księdze hipoteczney nieruchomości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczba 129 a teraz pod liczba 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Stoenfeldowey wrubryce III. Nr. 5. zaległą summę szacunkowa z kontraktu z d. I. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilości 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzedowego kwitu z dnia 16. Października 1804 i resp. Extabulacyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z prowizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginać mial.

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey, żapozywamy przeto wszystkich, którzy do wspomnioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiedziciele zastawni preteusye mieć mniemaią, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerbor bem Landgerichte - Mffeffor Schneiber im Parteien-Bimmer unfere Gerichte an= ftehenden Termine zu erscheinen, und ihre an die gedachte Summe etwa haben= be Forberungen nachzuweisen, im Falle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Anspruchen an diefem Son= pothekenbuche bes Grundftucks Mre. 119 hier auf ber Breitenftrage Rub. III. Nr. 5 eingetragene Summe bon 999 Rthir. To ggr. 8 pf. pacludirt, ihnen auch bie= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben solle.

Pofen ben 21. Februar 1822.

wca r. b. zrana o godzinie otev w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiace udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w księdze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr. III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi będa, i że im w tym względzie wieczne miłczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Der jubifche Raufmann Ifrael Samuel Tobias aus Kurnik hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubiger fich erbo= ten, und zur Rechtswohlthat ber Ceffion Jugelaffen au werden verlangt.

Dem S. 311. Anhange zur Allgemeinen Gerichtsordnung zu Folge ift über fein Bermogen ber Konfure eroffnet, und ber Anfang beffelben auf die Mittageftunde bes heutigen Tages festgeset morden.

## Cytacya Edyktalna.

Gdy starozakonny kupiec Izrael Samuel Tobias z Kurnika do odstąpienia maiatku swego, swym Wierzycielom się zobowiązał i o dopusczenie go do prawa cessyi dopraszał się, wiec w skutek S. 311. dodatku do Powszechnego Prawa Kraiow. nad maiatkiem tegoż Izraela Samuela Tobias konkurs otworzonym i rozpoczęcie tegoż na godzinę południowa w dniu dzisieyszym wyznaczone zostało.

Mir forbern baber alle biejenigen, bie an ben Gemeinschuldner Anspruche ju haben vermeinen, biermit auf: in bem auf den 21 ften August b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Culemann in unferm Partheienzimmer angefetten Liquidations= Termine entweder perfonlich, ober burch gefetzlich gulafige mit Bollmacht verfebe= ne Mandatarien zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben, und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, daß fie mit allen ihren Forderun= gen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Gläubiger auferlegt werben wirb.

Den auswärtigen Prätenbenten, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werben die Justiz-Commissionsräthe v. Gizycki, v. Jonemann, Justizcommissarius Müller, Hoyer, v. Lukasiewicz und Maciejowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, und sind folche mit Vollmacht und Information zu dersehen.

Pojen ben 1. April 1822.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Wzywamy więc wszystkich którzy do dłużnika tegoż iakoweż pretensye mieć mniemaią, aby w terminie generalno likwidacyjnym

na dzień 21. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie 9, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kuleman w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym albo osobiście, lub też przez Mandstaryuszow prawem upoważnionych stawili się, pretensye swe zameldowali, i należycie udowodnili, w razie zaś przeciwym się spodziewali iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostaną; i względem tychże im wieczne milczenie przeciw innym Wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym Pretendentom którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości w
mieyscu tuteyszym nie mają, proponują się Justyc Kymmissarze Ur. Giżycki i Ur. Jonemann, Müller, Hoyer, Ur. Łukasiewicz i Maciejowski na
Mandataryuszów, których należytą
informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć powinni.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione = Patent.

Bum offentlichen Berkaufe bes ber Bittme Maria Glifabeth Witthe, gebor= ne Fifchbof gehörigen, in ber Stadt Schwe= rin auf ber Borftabt an ber Warthe im Birnbaumer Rreife unter Dr. 272 belegenen Wohnhauses, mit bem Recht gur Brandt= wein-Brenneren und jum Bierfchank nebft Stallung und Scheune, einer viertel Sufe Land culm. Maaf, und zweier Biefen, welches zusammen auf 3452 Rthlr. 11 ggr. gerichtlich gewurdigt ift, ift ein ans berweiter Bietungs= Termin auf ben 6. August c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputato herrn Landgerichterath Bleischer in ber Stadt Schwerin beshalb anberaumt worden, weil fich in bem am 7. huj. angeftandenen peremtorifchen Zer= min feine Raufer gemelbet haben. Bir laben baber alle und jede Rauflustige mit Bezug auf die frubere offentlich ergan= gene Bekanntmachung vom 16. Juli pr. nochmale hiermit vor.

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 28. Marg 1822.

Ronigi, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczucy przedaży domu do Maryi Elźbiety z Fischbachów Wittkowey wdowy należącego, w mieście Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim na przedmieściu pod Nr. 272 położonego, do którego należy wolne palenie wódki, szynkowanie piwa, staynia i stodoła, niemniey iedna czwarta część włoki roli miary chełmińskiey i dwie łąki, a które to wszstkie nieruchomości podług taxy sądowey na 3452 tal. 11. dgr. ocenionemi zostały, wyznaczony jest inny termin licytacyjny na

dzień 6. Sierpnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Fleischer Sędzią w mieście Skwierzynie z przyczyny tey, iż w terminie zawitym dnia 7 Mca b. z kupujących nikt się nie zgłosił, na który ochotę kupienia mających z odwołaniem się do obwiesczenia 16. Lipca r. pr. publicznie wydanego, jescze raz ninieyszem wzywamy.

Taxa równie i warunki kupna, moga każdego czasu w Registraturze na-

szey być przeyrzane.

Międzyrzecz d. 28 Marca 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Zice miański.

#### Ebictal = Citation.

Meber ben Machlag ber hiefelbft ber= forbenen-Schumachermeifter Michael und Unna Rotteichen Cheleuten, ift auf bem Unfrag bes Bormundes ber nach benfelben hinterbliebenen minorennen Rinder, ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff eröffnet worden; wir haben baher gur Liquidirung und Beriffcirung ber Anforberungen einen Termin auf ben 8ten Detober c. vor bem herrn Landge= richts = Uffeffor Mehler in dem Audieng= Sale bes hiefigen Landgerichts anbe= raumt, und laben alle etwanige unbe= kannte Glaubiger hiermit vor, im bem= felben perfoulich oder durch julaffige, mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte, mozu ihnen die biefigen Juftig=Commiffas rien Boget, Schulz und Rafalski in Borschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Ausprüche an die erbschaftliche Liqui= bations = Maffe gehörig anzumelben, und beren Richtigfeit: nachzuweisen, anoblei= benden Falls aber ju gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiefen werden follen.

Bromberg bem 20. Mai 1822. Ronigl, Preußisch. Landgericht.

### Zapozew Edykralny.

Nad pozostałością Mishała i Anny Kotkow małżonków szewców tu zmarłych, stósownie do wniosku opiekuna nieletnich dziesi po tychże pozostałych, proces sukcessyino-likwidacyjny otworzony został. Końcem więc likwidowania i weryskowania pretensyi wy-

znaczyliśmy termin

na dzień 8. Pazdziernika r. b... przed Deputowanym Ur. Mehler Assessorem w sali Audyencyonalney Sadu Ziemiańskiego tuteyszego, wzy. waiac wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby w tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych i pełnomocnictwem opatrzonych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Vogel, Schulz i Rafalski przedstawiaią, stanąwszy, pretensye swe do Massy sukces+ svino-likwidacyiney maiace modali i rzetelność onychże usprawiedliwili, w przypadku zaś niestawienia się pewnymi byli, iż prawo pierwszeństwa: utraca iz pretensyami swemi na to przekazanemi zostana, co po zaspokojeniu: wierzycieli zgłoszonych się z massy pozostanie..

w Bydgoszczy d. 20. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 50. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Befanntmachung.

Es sollen die abelichen bem Nittmeister Anton von Szarniecki gehörigen Guter Gorazdowo im Wreschner Kreise belegen, auf drei nach einander folgende Jahre nehmlich von St. Johanni 1822 bis wieder dahin 1825 an den Meistbietenden

offentlich verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 29. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann hiefelbst anberaumt, und taden Pachtlustige ein, sich in demselben in unserm Partheien-Zimmer persönlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende gewärtigt sein, daß ihm die Pacht mit Genehmigung der Interessenten zugeschlagen werden wird. Die Pachtbedingungen können jederzeit in unsserer Registratur eingesehen werden,

Onefen ben 3. Juni 1822.

Gebrucks M. hangarings

Konigh Preuß, Land gericht,

The same what is no byt of dead of store a

Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie Gorazdowo do Rotmistrza W. Antoniego Czarneckiego należące w Powiecie Wrzesiaskim położone, maią bydź na trzy po sobie następne lata to iest od S. Jana 1822 do 1825 roku tego samego czasu przez publiczną licytacyą wyżey daiącemu wypusczone.

Wyznaczyliśmy dla tego termin na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann w Sądzie naszym, i zapozywamy wszystkich chęć dzierzawienia maiących, aby na tymże osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie upoważnionych stawili się, a naywięcey daiący może się niomylnie spodziewać iż za poprzednim zezwoleniem Inseressentów przybicie otrzyma.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi.

Griezno d. 3. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziej miański. Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Filehue unter Nev. 71 bele, ene, der Wittive Multer, Marie Sophie gebornen Thierenfeld, zugehörisge Haus, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 407 Athlir. 12 gar. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag eines Gläubigers, schuldenhalber, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietun stermin ist auf den 13ten Juli d. J. vor dem LandsGerichtsassessor Schmidt, Morgens um 10 Uhr, hier augesetzt.

Besitsfähigen Räufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück bem Meistbietenden

jugeschlagen werben foll.

Uebrigens seht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge=fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 24. Januar 1822. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Wieleniu pod Nr. 71 położony, do odowiałey Müller, Maryi Zofii z domu Thierenfeld naležacy, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 407 tal. 12 dgr. lest oceniony, na žadanie wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacviny, na dzień 13. Lipoar. b. zrana o godzine 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Schmidt, w mieyscu wyznazony został. Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie.

W przyciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu

taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Amilano dual Rapette.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll das, im Großherzogthum Pofen und bessen Gnesner Kreise belegene, ben Gabriel v. Malczewskischen Erben zugehörige Gut Herbowo nebst Zubehör, vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nach= Obwiesczenie.

Wieś Churbowo z przyległościami, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Gnieznińskim położona, Sukcessorom Gabryela Malczewskiego własna, ma być od dnia 24. Czerwca einander folgende Jahre öffentlich an den Meiftbietenben vervachtet werben-

Wir haben bierzu einen Termin auf ben 28 ften Sini b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Laudgerichterath Lehmann hiefelbft anberaumt, und fordern alle Diejenigen, welche gedach= tes Gut zu pachten gefonnen find, auf, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Deiftbietende nach vorheriger Genehmigung ber Intereffenten ben Bufchlag ju gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur taglich eingesehen mer-

ben-

Gnefen ben 7. Mat 1822.

r.b., na trzy po sobie idace lata droga publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczoną.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sędzią Ziemjańskim Lehmann w sali posiedzeń

Sadu tuteyszego.

Wzywa się przeto chęć maiących dzierzawienia tey wsi, aby się na tymże terminie stawili i swe pluslicitum podali, a naywięcey podaiący pewnym być może, iż po zatwierdzeniu Interressentów dzierzawa przybita mu zostanie.

Warunki dzierzawienia każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane być moga.

Gniezno d. 7. Maia. 1822. Abnigh Preuß, Land: Gericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Oubhaffatione : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Gnefener Rreife belegene abeliche Gut Rar= sewo 1. Untheils mit Zubehor; welches nach der gerichtlichen Taxe auf 30457 Mtlr. 9 ggr. 11 pf. gewürdigt worden, foll auf ben Antrag eines Realglaubigers bf= fentlich an den Meistbietenden verkauft merben.

## Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Karsewo z przynależytością pod naszą jurysdykcya bedaca w Powiecie Gnieznieńskim polożona, która podlug sądowey taxy na 30,457 Tal. 9 dgr. 11 den. oszacowana została, ma bydź na wniosek realnego Wierzyciela droBir haben hierzu bie Bietungstermine auf ben 16. Januar,

> 17. April, 24. Juli a. f.

por bem Deputirten Landgerichterath Ro= galli in unferm Gigungs = Gaale bie= felbft anberaumt, und werden baber alle Diejenigen, welche biefes Gut gu faufen gesonnen, befig = und gablungsfähig find, bierdurch aufgefordert, fich in den ange= fegten Terminen gu meiben und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jeberzeit in unferer

Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 13. September 1821.

ga publiczney licytacyi naywyżey podaiacemu sprzedana.

Termina licytacyi sa wyznaozone na dzień 16. Stycznia.

17. Kwietnia, - 24. Lipca a. f.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli, w sali Sadu tutevszego. Wzywa się przeto chęć maiacych nahycia wspomnioney wsi i mocnych iey zapłacenia, iżby się na wspomnionych terminach zgłosili, i swe licyta podali,

Taxa tevže wsi každego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być

może.

W Gnieznie d. 13. Września 1821. Ronigl, Preug. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Die ben Gottlieb Dbfifchen Erben gu= gehörige, in Alt = Widgim unter Dro. 27 belegene Ackernahrung, Bestehend aus Mohn = und Wirthschaftsgebauben, fo wie aus 30 Morgen Landes incl. Biefen, welches alles auf 400 Athlr. Courant gerichtlich abgeschätzt worden, foll zufolge Berfugung bes Ronigl, Landgerichts in Meferit auf Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden im Bege ber nothwendigen Subhaftation vertauft

#### Obwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze Sukcesorom po Bogumile Obst należące, w Starym Widzimiu pod Nr. 27. sytuowane, składaiące się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, tudzież iedney chuby roli i łąk, co wszystko na tal. 400 sądownie otaxowano, stósownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Wierzyciela iednego, publicznie naywię-

werben. Biegu baben wir einen Termin auf ben 4ten Geptember b. 3. Pormittags um II Uhr in Alt=Widgim angefett, und laben bagu biejenigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bahlung leiften fonnen, bierburch mit bem Bemerfen ein, bag ber Meiftbietenbe bes Zuschlags nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichts und des Real= Glaubigers gemartig fenn fann.

Die Raufbebingungen fonnen jebergeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Wollstein ben 3. Juni 1829.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

cey daiacemu, w drodze potrzebney subhastacyi, ma bydź sprzedane. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Września r. b. o godzinie 11. zrana w Starym Wydzimiui wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących, tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszem z tém nadmięnieniem, że naywięcey daiący po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, przysądzenia spodziewać się może.

Warunki kupna i przedaży, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztym d. 3. Czerwca 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Den 3ten Juli b. 3. Bormittags um 9 Uhr, follen im Dorfe Trzeciwnik bei Nakel, 50 Stud hammel und 12 Stud Mutterschaafe, offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezah= lung schulbenhalber verfauft werden, welches Kauflustigen hierdurch bekannt ge= macht wird.

Lobsens ben 17. Mai 1822.

Obwiesczenie.

Dnia 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. maią bydź w wsi Trzeciewnicy przy Nakle 50 skopów i 12 maciorek publicznie naywięceydaiącemu za gotową zaraz zapłatą z przyczyny długu sprzedanemi, co się ochotę do kupienia maiącym ninieyszem do wiadomości podaie.

Łobżenica d. 17. Maia 1822. Ronigh Preuß, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Bum bffentlichen Berlauf bes bem Paffor Wilfe ju Zione jugehörigen, unter Dr. 18 belegenen Wohnhauses, nebst Brau = und Brandhaus und den dazu gehörigen Uten= filien und ein Quart Land, welches alles zusammen nach ber gerichtlichen Zare auf 2158 Milr. 25 fgr. gewurdiget worden, wird im Anftrage bes Konigi. Hochlobl. Landgerichts zu Pofen vom 28. Januar c. und auf ben Untrag ber Glaubiger Rreibrath von Sendlit und Goldbeck Behufs ihrer Befriedigung einen Termin auf ben 21. Mai, ben 22. Juli, und ben 23. Sptember a. c. bon benen ber lette peremtorisch ift, in loco Zions an= beraumt, wozu Kauflustige und Befit fahige mit ber Berficherung eingelaben werden, bag ber Meiftbietende gegen gleich baare Jahlung bes Meifigebots in Preuf. flingendem Courant, ad Depofi= tunt des Königl. Hochlobl. Landgerichts ju Pofen und nach geschehener Genehmi= aung der Glaubiger ben Buschlag ju ge= martigen habe.

Die Tare kann jeder Zeit in der hiesigen Registratur in den Dienststunden eingesehen werden, und auf Gebote, die nach Verlauf des letzten Licitations-Termins etwa einkommen, wird weiter nicht

reflectirt werden.

Strem ben 1. Mart 1822. Konigl. Preuß, Friedens-Gericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży posiadlosci Pastora Wilke w Xiażu, mianowi cie domu pod Nr. 18 tamže stojaci go, oraz browaru i gorzalni z naczyniam, wtychże będącemii iedney kwarty roli. co wszystko na 2158 tal. 25 srgr. sadownie otaxowane zostało, wyznaczone zostały zmocy zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 28. Stycznia r. b. i na wniosek kredytorów UUr. Seydlic i Goldbek. w celu ich zaspokofenia, termina na dnie 21. Maia, 22. Lipca, i 23. Września r. b. z których ostatni iest peremtoryczny, w miescie Xiażu, na które zapraszają się ochotę kupna i kwalifikacya pośiadania maiacy, z zapewnieniem, iż naywięcey daiący za złożeniem gotowych pieniędzy w monecie pruskiey kurant do depozytu Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu i za nastapioną approbacyą wierzycieli, przybicia pewien bydź może.

Taxa przedmiotów może każdego dnia w godzinach urzędowych tu w Registraturze bydź przeyraną.

Po ostatnim terminie licytacyinym, iuż na żadne postapienie ceny uwagi niebędzie.

Szrem dnia I. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiefigen Königi. Friedensgerichts, sollen nachstehende schuldenhalber in Beschlag genommene Gegenstände, als: Möbles, Betten, Pferde, Wagen 1c., öffentlich verkauft werden. Hiezu habe ich einen Termin auf den 2 ten August d. J. Bormittags um 9 Uhr hier in Chodzesen anzgesett, wozu ich Kaussussige und Jah-lungsfähige einlade.

Chodzefen den 13. Juni 1822.

Bettcher, Actuarius.

#### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoiu mi udzielo. nego, sprzedawać będę publicznie dla długów poczynienych następne zatradowane obiekta, iako to: meble, pościele, konie, wozy, it.d.; do tego wyznaczyłem termin na dzień 2. Sierpnia r. zrana o godzinie otey tu w Chodzieżu, na który ochotę kupna izdatność maiących ninieyszem wzywam.

Chodzież d. 13. Czerwca 1822. Bettcher, Aktuaryusz.

#### WEZWANIE

w interesie liwerunku zboża, na konto Jana Klugi, przez wielu Obywateli kontraktami 1793 roku podięrego się.

Na konferencyi cstatniey, dn a 26. Listopada r. z., zlecili mi Ichmość Interessenci okoliczności wyżey wymienioneyl, abym ich o wygotowaniu plenipotencyi na uproszonego Mecenasa, do dalszego popierania sprawy, tak przeciw tym którzy w wypłaceniu przypadaiących na nich rat z ugody, nieuiścili się, iakoli też i tym, którzy do ugody wcale nieprzystąpili, uwia domił, oraz i termin do ziazdu, celem podpisania tey plenipotencyi i dalszego umówienia się w ważnym tym przedmiocie, wyznaczył; a że czas Tranzak rów Święto Jańskich każdemu z Interessentów, naydogodnieyszy do tego zapewne będzie, przeto upraszam wszystkich do Interessu tego należących (więc i tych którzy późniey od innych prawa nabyli) aby na dzień 29. tego miesiąca, tem celem do Pożnania ziechać, i w ten dzień o godzinie 10tey zrana zniść się raczyli, do czego chętnie moią ofiaruię stancyą.

Wschowa dnia 12. Czerwca 1822 roku.

Jan Hrabia Potworowski.

Alnzeige.

Bon ben beliebten Gorten Stangen= Enafter und gelben Rollen = Dortoricco fo wie hamburger Cigarren mit und ohne Robre in Raftchen zu 500, 250 und 100 Stud hat neuerdings erhalten, befitt auch noch zum bekannten billigen Dreife Türkische Tabako-Blatter

> Supniewsti, in Vofen am Martte Dr. 54.

Terrout But Intelleres

Uwiadomienie.

Z przyjemnych gatunków tytoniów portoriko i knaster w rolach, tudzież cygarów Hamburskich bez i zrurkami w skrzyneczkach po 500, 250 i 100 sztuk otrzymał znowu i posiada ieseze tureckie liście do palenia w wiadomey mierney cenie.

Sypniewski. w Poznaniu na rynku pod By a plant because the poly sould be seen at the same Nr. 54.

Mit einem wohl verfebenen affortirten Baarenlager von frangbijdem und Berliner Porzellain, Gefundheitegefdirr, Glasmaaren, Berliner und anderm feften Steingut zu fehr billigen Preisen empfiehlt fich

t descrip per el conservation de la conservation de

turk Top sinistip, a miss and we have any . Cronke strong ones, st. V.

3. Pineus Mifch. in ber Stadtmaage am Markt.